

Deutsch



Type HD8750

## BEDIENUNGSANLEITUNG







DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM ZU LESEN.





Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kaffeevollautomaten Saeco Intuita Silver!

Um den Support von Saeco optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für das Modell HD8750.

Diese Espressomaschine eignet sich für die Zubereitung von Espresso unter Verwendung von ganzen Bohnen. Im vorliegenden Handbuch finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Installation, den Betrieb, die Reinigung und die Entkalkung Ihrer Maschine.

# INHALT

| WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sicherheitshinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Achtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              |
| Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| INSTALLATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6              |
| Vollständige Ansicht des Produktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6<br>-         |
| Allgemeine Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| VORBEREITENDE ARBEITEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Verpackung der Maschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Installation der Maschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| ERSTE EINSCHALTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Entlüftung des Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10             |
| Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11<br>12       |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| INSTALLATION WASSERFILTER "INTENZA+"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| EINSTELLUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15             |
| Saeco Adapting System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15             |
| Einstellung Keramikmahlwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15             |
| Einstellung Auslauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10<br>17       |
| Einstellung Kaffeemenge in der Tasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18             |
| KAFFEE- UND ESPRESSOAUSGABE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Ausgabe von Kaffee und Espresso mit Bohnenkaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12<br>10       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| AUSGARE FINES CAPPLICCINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20             |
| AUSGABE VIND UEISSEM WASSED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22<br>24       |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22<br>24<br>24 |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24<br>24<br>25 |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2424252526     |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG.  Tägliche Reinigung der Maschine.  Tägliche Reinigung des Wassertanks.  Tägliche Reinigung des Cappuccinatore.  Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe  Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe  Monatliche Reinigung der Brühgruppe  Monatliche Schmierung der Brühgruppe  Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters.  ENTKALKUNG.                                                    |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG.  Tägliche Reinigung der Maschine.  Tägliche Reinigung des Wassertanks.  Tägliche Reinigung des Cappuccinatore.  Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe  Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe  Monatliche Reinigung der Brühgruppe  Monatliche Schmierung der Brühgruppe  Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters.  ENTKALKUNG.                                                    |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG.  Tägliche Reinigung der Maschine  Tägliche Reinigung des Wassertanks.  Tägliche Reinigung des Cappuccinatore  Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe  Monatliche Reinigung des Cappuccinatore  Monatliche Schmierung der Brühgruppe  Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters  ENTKALKUNG  BEDEUTUNG DER LEUCHTSIGNALE  Display Bedienfeld  PROBLEMLÖSUNG                           |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG. Tägliche Reinigung der Maschine. Tägliche Reinigung des Wassertanks. Tägliche Reinigung des Cappuccinatore. Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe Monatliche Reinigung des Cappuccinatore. Monatliche Schmierung der Brühgruppe Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters.  ENTKALKUNG  BEDEUTUNG DER LEUCHTSIGNALE Display Bedienfeld  PROBLEMLÖSUNG.  ENERGIEEINSPARUNG  Standby. |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG.  Tägliche Reinigung der Maschine  Tägliche Reinigung des Wassertanks.  Tägliche Reinigung des Cappuccinatore  Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe  Monatliche Reinigung des Cappuccinatore  Monatliche Schmierung der Brühgruppe  Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters  ENTKALKUNG  BEDEUTUNG DER LEUCHTSIGNALE  Display Bedienfeld  PROBLEMLÖSUNG  ENERGIEEINSPARUNG        |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG. Tägliche Reinigung der Maschine. Tägliche Reinigung des Wassertanks. Tägliche Reinigung des Cappuccinatore. Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe Monatliche Reinigung des Cappuccinatore. Monatliche Schmierung der Brühgruppe Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters.  ENTKALKUNG  BEDEUTUNG DER LEUCHTSIGNALE Display Bedienfeld  PROBLEMLÖSUNG.  ENERGIEEINSPARUNG  Standby. |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER  REINIGUNG UND WARTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER REINIGUNG UND WARTUNG. Tägliche Reinigung der Maschine Tägliche Reinigung des Wassertanks. Tägliche Reinigung des Cappuccinatore Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe Monatliche Reinigung des Cappuccinatore Monatliche Schmierung der Brühgruppe Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters ENTKALKUNG BEDEUTUNG DER LEUCHTSIGNALE Display Bedienfeld PROBLEMLÖSUNG ENERGIEEINSPARUNG Standby Entsorgung  |                |
| AUSGABE VON HEISSEM WASSER REINIGUNG UND WARTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |

#### **WICHTIG**

#### Sicherheitshinweise

Die Maschine ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch sollten die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise aufmerksam gelesen werden, um eventuell Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Dieses Handbuch sollte für eventuelle spätere Konsultationen aufbewahrt werden.



Der Begriff **ACHTUNG** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu schweren Verletzungen, auch mit Lebensgefahr, und/oder Schäden an der Maschine führen können.



Der Begriff **HINWEIS** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu leichteren Verletzungen und/oder Schäden an der Maschine führen können.

## Achtung

- Die Maschine an einer geeigneten Wandsteckdose anschließen, deren Hauptspannung den technischen Daten des Geräts entspricht.
- Ein Herabhängen des Netzkabels vom Tisch oder der Arbeitsfläche oder die Auflage desselben auf heißen Flächen sollte vermieden werden.
- Die Maschine, die Steckdose oder das Netzkabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden: Gefahr von Stromschlägen!
- Den Heißwasserstrahl nicht auf Körperteile richten: Verbrühungsgefahr!
- Heiße Oberflächen sollten nicht berührt werden. Die Griffe und Kurbeln benutzen.
- Den Stecker von der Steckdose abziehen:
  - wenn Störungen auftreten;
  - wenn die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird:
  - bevor die Maschine gereinigt wird.

Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen. Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.

- Die Maschine nicht benutzen, wenn der Stecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst beschädigt sein sollten.
- Die Maschine oder das Netzkabel dürfen keinesfalls verändert werden.
   Alle Reparaturen müssen durch ein von Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Die Maschine ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane und/oder durch Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kompetenz bestimmt, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist oder sie werden im Gebrauch der Maschine geschult.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Finger oder andere Gegenstände nicht in das Mahlwerk einführen.

## Hinweise

- Die Maschine ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt und eignet sich nicht für den Einsatz in Umgebungen wie Kantinen oder Küchenbereichen von Geschäften, Büros, Bauernhöfen oder anderen Arbeitsbereichen.
- Die Maschine stets auf einer flachen und stabilen Fläche aufstellen.
- Die Maschine nicht auf heißen Flächen, in der Nähe von heißen Öfen, Heizgeräten oder ähnlichen Wärmequellen abstellen.
- In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden.
   Pulverkaffee, Instantkaffee oder andere Gegenstände können Schäden an der Maschine verursachen, wenn sie in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden.
- Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, sollte abgewartet werden, bis die Maschine abkühlt.
- Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser in den Tank füllen. Ausschließlich kaltes Wasser verwenden.
- Für die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Für die Reinigung des Geräts ist ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch ausreichend.
- Die Maschine sollte regelmäßig entkalkt werden. Die Maschine zeigt an, wann die Entkalkung erforderlich ist. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so treten Betriebsstörungen auf dem Gerät auf. In diesem Fall wird die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt!
- Die Maschine darf keiner Temperatur unter 0°C ausgesetzt werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser kann gefrieren und die Maschine beschädigen.
- Wird die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so darf kein Wasser im Wassertank gelassen werden. Das Wasser könnte verunreinigt werden. Bei jeder Verwendung der Maschine ist frisches Wasser zu benutzen.

#### Übereinstimmung mit den Normen

Die Maschine entspricht Art. 13 der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005 "Umsetzung der Richtlinien 2005/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG, hinsichtlich der Verringerung des Einsatzes von Gefahrenstoffen in elektrischen und elektronischen Geräten sowie zur Abfallentsorgung".

Diese Maschine entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

# INSTALLATION

## Vollständige Ansicht des Produktes



## Allgemeine Beschreibung

- 1. Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 2. Kaffeebohnenbehälter
- 3. Deckel Kaffeebohnenbehälter
- 4. Bedienfeld
- **5.** Kaffeeauslauf
- 6. Tassenabstellrost
- 7. Anzeige Abtropfschale voll
- 8. Abtropfschale
- **9.** Fett für die Brühgruppe
- 10. Kaffeesatzbehälter
- 11. Brühgruppe
- **12.** Kaffeeauffangbehälter
- 13. Servicetür
- 14. Netzkabel
- **15.** Cappuccinatore
- **16.** Ansaugschlauch
- 17. Wassertank
- 18. Steckdose Netzkabel
- **19.** Hauptschalter
- **20.** Einstellschlüssel Mahlwerk
- 21. LED "Wasser fehlt"
- 22. LED "Alarm"
- 23. LED "Doppelter Kaffee"
- 24. LED "Kaffee fehlt"
- 25. LED "Kaffeesatzbehälter"
- 26. Taste ON/OFF
- 27. Ausgabetaste Heißwasser
- 28. Ausgabetaste Espresso
- 29. Wahlschalter "Aroma"
- **30.** Ausgabetaste Kaffee
- **31.** Ausgabetaste Cappuccino/Dampf
- **32.** Taste Entkalkung
- **33.** Entkalkerlösung (separat erhältlich)

| 8 <b>DEUTSCH</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | VORBEREITENDE ARBEITEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | Verpackung der Maschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | Die Original-Verpackung wurde für den Schutz der Maschine während des<br>Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung<br>für eventuelle zukünftige Transporte aufzubewahren.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Installation der Maschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | 1 Die Abtropfschale mit dem Rost aus der Verpackung nehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | 2 Die Maschine aus der Verpackung herausnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150 mm<br>6 inches                 | 3 Für einen optimalen Betrieb wird folgendes empfohlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 inches  150 mm 6 inches 6 inches | <ul> <li>Einen Standort mit sicherer und ebener Auflagefläche auswählen, an dem nicht die Gefahr des Umkippens der Maschine oder der Verletzung von Personen besteht.</li> <li>Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdose muss leicht zugänglich sein.</li> <li>Gemäß der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von den Maschinenwänden berücksichtigen.</li> </ul> |
|                                    | 4 Die Abtropfschale mit Rost in die Maschine einsetzen. Überprüfen, ob diese vollständig eingesetzt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | Hinweis:  Die Abtropfschale dient der Aufnahme des Wassers, das während der Spülzyklen/Selbstreinigung aus dem Auslauf fließt, und des Kaffees, der eventuell während der Zubereitung der Getränke verschüttet wurde. Die Abtropfschale täglich und immer dann leeren und reinigen, wenn die Anzeige "Abtropfschale voll" angehoben wird                                                                                   |

Anzeige "Abtropfschale voll" angehoben wird.



Die Abtropfschale darf NICHT direkt nach der Einschaltung der Maschine herausgenommen werden. Einige Minuten abwarten, damit ein Spülzyklus/Selbstreinigung durchgeführt werden kann.











5 Den Wassertank herausnehmen.

- 6 Den Wassertank mit frischem Wasser spülen.
- 7 Den Wassertank mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen und wieder in die Maschine einsetzen. Überprüfen, ob dieser vollständig eingesetzt wurde.

Den Tank keinesfalls mit heißem oder kochendem Wasser, Wasser mit Kohlensäure oder anderen Flüssigkeiten füllen. Dadurch könnte der Tank oder die Maschine beschädigt werden.

8 Den Deckel des Bohnenbehälters abnehmen und langsam den Bohnenkaffee in den Behälter füllen.

### Hinweis:

Nicht zu viele Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter füllen, um die Mahlleistungen der Maschine nicht zu beeinträchtigen.



## Hinweis:

In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Pulverkaffee, Instantkaffee, karamellisierter oder aromatisierter Kaffee und andere Gegenstände verursachen Schäden an der Maschine.

9 Den Deckel auf den Kaffeebohnenbehälter setzen.

- 10 Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite der Maschine einstecken.
- 11 Den Stecker am anderen Ende des Netzkabels in eine Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken.



12 Den Hauptschalter auf der Rückseite der Maschine in Position "I" stellen.

**13** Auf dem Bedienfeld blinkt die Taste "()". Die Taste "()" drücken, um die Maschine einzuschalten.

14 Die LED "\" " " " " und die LED der Taste " " beginnen, mit kurzen Intervallen zu blinken, und zeigen damit an, dass das Wassersystem entlüftet werden muss.

## **ERSTE EINSCHALTUNG**

Vor der ersten Benutzung müssen folgende Bedingungen vorliegen: 1) das System muss entlüftet werden;

- 2) die Maschine führt einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung durch:
- 3) der manuelle Spülzyklus muss gestartet werden.

## Entlüftung des Systems





1 Einen Behälter unter den Cappuccinatore stellen.



- 2 Die Taste "" drücken, um den Zyklus zu starten. Die Maschine führt die automatische Entlüftung des Systems aus, indem sie eine kleine Menge Wasser aus dem Cappuccinatore ablässt.
- 3 Im Anschluss an diesen Vorgang blinken die Tasten " und " " und " Die Maschine heizt auf.

## Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung

Nach Abschluss der Aufheizphase führt die Maschine einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung der internen Systeme mit frischem Wasser durch. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute.

4 Einen Behälter unter dem Auslauf aufstellen, um die kleine Wassermenge aufzunehmen, die ausgegeben wird.



- 5 Die Tasten "" und "" blinken während des gesamten Vorgangs.
- 6 Abwarten, bis der Zyklus automatisch beendet wird.



Die Ausgabe kann unterbrochen werden, indem die Taste" "oder " oder " gedrückt wird.



7 Nach Abschluss der oben erläuterten Vorgänge überprüfen, ob die Tasten "", "", "" und "" stabil blinken.

## Manueller Spülzyklus

Während dieses Vorgangs wird ein Kaffee ausgegeben und über das Dampf-/Heißwassersystem tritt frisches Wasser aus. Der Vorgang dauert einige Minuten.

1 Einen Behälter unter den Auslauf stellen.







5 Den Bolzen mit dem Ansaugschlauch aus dem Cappuccinatore entfernen.



- 7 Die Taste "" drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.
- 8 Wasser ausgeben, bis die LED "% ", die das Fehlen von Wasser anzeigt, dauerhaft aufleuchtet.













- 9 Anschließend den Wassertank erneut bis zum Füllstand MAX füllen. Die Maschine ist betriebsbereit.
- 10 Den Bolzen mit dem Ansaugschlauch wieder im Cappuccinatore positionieren.



Wurde die Maschine für mehr als zwei Wochen nicht benutzt, so wird bei der Einschaltung ein automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung durchgeführt. Anschließend muss der manuelle Spülzyklus gestartet werden, wie oben beschrieben.

Der automatische Spülzyklus/Selbstreinigung wird automatisch auch beim Start der Maschine (mit kaltem Durchlauferhitzer) gestartet, oder wenn die Maschine sich auf die Umschaltung in den Standby-Modus vorbereitet, nachdem die Taste "(1)" (nach der Ausgabe eines Kaffees) gedrückt wurde.

## INSTALLATION WASSERFILTER "INTENZA+"



Es wird empfohlen, den Wasserfilter "INTENZA +" zu installieren, der die Bildung von Kalk im Inneren der Maschine begrenzt und ein intensiveres Aroma des Espresso gewährleistet.

Der Wasserfilter INTENZA+ ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Instandhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.

Das Wasser ist ein wesentliches Element bei der Zubereitung eines Espresso. Aus diesem Grunde ist es außerordentlich wichtig, dass das Wasser stets professionell gefiltert wird. Der Wasserfilter "INTENZA+" beugt der Bildung von Mineralablagerungen vor und verbessert die Wasserqualität.



1 Den kleinen weißen Filter aus dem Wassertank herausnehmen und an einem trockenen Ort aufbewahren.



2 Den Wasserfilter "INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Öffnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendrücken, um die Luftblasen zu entfernen.



3 Den Filter entsprechend der Wasserhärte am Aufstellungsort einstellen. Die Einstellungen werden auf der Verpackung des Filters angegeben.

A = Weiches Wasser

B = Hartes Wasser (Standard)

C = Sehr hartes Wasser



4 Den Wasserfilter in den leeren Wassertank einsetzen. So weit nach unten drücken, wie möglich.

- 5 Den Wassertank mit frischem Wasser füllen und wieder in die Maschine einsetzen. Das Datum des nächsten Wechsels des Wasserfilters aufschreiben (+ 2 Monate).
- 6 Das gesamte im Tank enthaltene Wasser über die Heißwasserfunktion ablassen (siehe Kapitel "Heißwasserausgabe").
- 7 Den Wassertank erneut mit Wasser auffüllen.

#### EINSTELLUNGEN

Die Maschine ermöglicht die Ausführung einiger Einstellungen für die Ausgabe eines stets optimalen Kaffees.

## **Saeco Adapting System**

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft, Mischung und Röstung unterschiedlich sein. Die Maschine ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnensorten verwendet werden können (mit Ausnahme von karamellisierten Sorten).

Die Maschine reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen Tassen Kaffee, um die Extraktion des Kaffees entsprechend der Komprimierung des gemahlenen Kaffees zu optimieren.

#### Einstellung Keramikmahlwerk

Die Mahlwerke aus Keramik gewährleisten einen sorgfältigen Mahlgrad für jede Kaffeemischung und vermeiden eine Überhitzung der Bohnen. Diese Technologie garantiert eine vollständige Bewahrung des Aromas und damit einen echten italienischen Kaffeegenuss.



Das Keramikmahlwerk enthält bewegliche Teile, die eine Gefahr darstellen können. Die Einführung der Finger oder anderer Gegenstände ist daher verboten. Für die Einstellung des Keramikmahlwerks darf ausschließlich der Schlüssel für die Einstellung des Mahlgrads verwendet werden. Vor Eingriffen im Inneren des Kaffeebohnenbehälters sollten stets die Maschine durch Druck der Taste ON/OFF ausgeschaltet und der Stecker von der Steckdose abgenommen werden.

Die Mahlwerke aus Keramik können eingestellt werden, um den Mahlgrad des Kaffees an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen.





Der Drehknopf für die Mahlgradeinstellung, der sich im Kaffeebohnenbehälter befindet, darf nur dann gedreht werden, wenn sich das Keramikmahlwerk in Betrieb befindet.

Diese Einstellung kann durch Druck und Drehung des Drehknopfs für die Mahlgradeinstellung im Inneren des Kaffeebohnenbehälters unter Verwendung des entsprechenden Schlüssels aus dem Lieferumfang vorgenommen werden.



1 Den Drehknopf für die Mahlgradeinstellung jeweils nur um maximal einen Grad verstellen. Der Geschmacksunterschied ist nach der Ausgabe von 2-3 Espresso wahrnehmbar.



- 2 Die Markierungen im Inneren des Kaffeebohnenbehälters geben den eingestellten Mahlgrad an. Es können 5 unterschiedliche Mahlgrade eingestellt werden:
  - 1 grober Mahlgrad: leichteres Aroma, für Mischungen mit dunkler Röstung,

bis

feiner Mahlgrad: stärkeres Aroma, für Mischungen mit heller Röstung.

Wird das Keramikmahlwerk auf einen feineren Mahlgrad eingestellt, so wird der Geschmack des Kaffees stärker. Um einen Kaffee mit leichterem Geschmack zuzubereiten, wird das Keramikmahlwerk auf einen gröberen Mahlgrad eingestellt.

### Aromaeinstellungen (Kaffeestärke)

Wählen Sie Ihre Lieblings-Kaffeemischung aus und stellen Sie die zu mahlende Kaffeemenge nach Ihrem persönlichen Geschmack ein.



### Hinweis:

Die Anwahl muss vor der Auswahl des Kaffees erfolgen.



Durch Drehung des Drehknopfes bestehen drei Anwahlmöglichkeiten. Das Aroma ist je nach angewählter Position unterschiedlich:







## **Einstellung Auslauf**



Der Auslauf kann in der Höhe eingestellt werden, um ihn an die Größe der verwendeten Tassen anzupassen.

Für diese Einstellung wird der Auslauf von Hand nach oben oder nach unten geschoben, wie in der Abbildung gezeigt.



Folgende Positionen werden empfohlen: Für die Verwendung von kleinen Tassen;



Für die Verwendung von großen Tassen.



Unter dem Auslauf können auch zwei Tassen aufgestellt werden, um gleichzeitig zwei Tassen Kaffee auszugeben.

## Einstellung Kaffeemenge in der Tasse

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Espressomenge je nach Geschmackspräferenz und der Tassengröße eingestellt werden.

Bei jedem Druck der Taste " gibt die Maschine eine programmierte Kaffeemenge aus. Jeder Taste ist eine Ausgabe zugeordnet. Diese erfolgt unabhängig.

Nachfolgend wird die Programmierung der Taste Espresso " beschrieben.

1 Eine kleine Tasse unter den Auslauf stellen.



Die Taste "♥" gedrückt halten.
Die Taste "♥" und die LED "♥♥ blinken während dieser Phase. Die Taste loslassen: Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus. Die Maschine beginnt die Kaffeeausgabe.

3 Sobald die gewünschte Menge Kaffee in der Tasse erreicht wurde, die Taste " erneut drücken.

Nun ist die Taste " programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die voreingestellte Espressomenge aus.



Für die Programmierung der Taste " " für die Kaffeeausgabe wird in gleicher Weise vorgegangen. Mit der Taste " kann die Kaffeeausgabe abgebrochen werden, wenn die gewünschte Menge erreicht ist.

## **KAFFEE- UND ESPRESSOAUSGABE**

## Ausgabe von Kaffee und Espresso mit Bohnenkaffee

Bevor Kaffee ausgegeben wird, überprüfen, ob der Wassertank und der Kaffeebohnenbehälter voll sind.



1 Den Wahlschalter Aroma drehen, um das gewünschte Aroma anzu-



2 1 oder 2 Tassen unter den Auslauf stellen.



- 3 Die Taste " für einen Espresso und die Taste " für einen Kaffee drücken.
- 4 Für die Ausgabe von 1 Espresso oder 1 Kaffee wird die gewünschte Taste ein einziges Mal gedrückt.



5 Für die Ausgabe von 2 Espresso oder 2 Kaffee wird die gewünschte 



In dieser Betriebsart übernimmt die Maschine automatisch die Mahlung und Dosierung der richtigen Kaffeemenge.

Die Zubereitung von zwei Tassen Espresso erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabezyklen, die von der Maschine automatisch gesteuert werden.

- 6 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu fließen.
- 7 Die Kaffeeausgabe wird automatisch abgebrochen, wenn die voreingestellte Menge erreicht ist. Die Kaffeeausgabe kann jedoch auch vorher durch erneuten Druck der entsprechenden Taste (Taste Espresso " 🖃" oder Taste Kaffee " abgebrochen werden.

## **AUSGABE EINES CAPPUCCINO**

Anhand der folgenden Schritte wird die Zubereitung eines Cappuccino beschrieben.



# Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser auftreten. Die Dampf-/Heißwasserdüse kann hohe Temperaturen erreichen: nicht direkt mit den Händen berühren. Ausschließlich den speziellen Schutzgriff benutzen.

1 Einen Behälter mit Milch neben die Maschine stellen.



## Hinweis:

Für einen Cappuccino mit guter Qualität sollte kalte Milch (~5°C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.



2 Den Ansaugschlauch in den Milchbehälter einstecken.



3 Eine kleine Tasse unter den Cappuccinatore stellen.







- 6 Wenn die Taste "" erneut aufleuchtet, beginnt die Ausgabe des Milchschaums.
- 7 Um die Ausgabe zu beenden, erneut die Taste "👜" drücken.



# Hinweis:

4 Die Taste " drücken.

Nach dem Aufschäumen der Milch den Cappuccinatore reinigen, indem eine kleine Menge heißes Wasser in einen Behälter ausgegeben wird. Für ausführlichere Hinweise ist auf das Kapitel "Reinigung und Wartung" Bezug zu nehmen.



#### **Hinweis:**

Nach der Dampfausgabe kann direkt auf die Ausgabe eines Espresso oder von heißem Wasser umgeschaltet werden.

## **AUSGABE VON HEISSEM WASSER**



Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser auftreten. Die Ausgabedüse für heißes Wasser oder Dampf kann hohe Temperaturen erreichen: nicht direkt mit den Händen berühren. Ausschließlich den speziellen Schutzgriff benutzen.

Vor der Ausgabe von heißem Wasser überprüfen, ob die LED "∑", " 🖃", " 🖳", " 🖳" und " 🗓" stabil aufleuchten und ob der Wassertank voll ist.



1 Den Bolzen mit dem Ansaugschlauch aus dem Cappuccinatore entfernen.



2 Einen Behälter unter den Cappuccinatore stellen.



3 Die Taste" 💇" drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.









6 Die gewünschte Menge heißes Wasser einfüllen. Um die Ausgabe von heißem Wasser abzubrechen, die Taste" 🗂" drücken.



7 Den Bolzen mit dem Ansaugschlauch im Cappuccinatore positionieren.

## **REINIGUNG UND WARTUNG**

## Tägliche Reinigung der Maschine



### Hinweis:

Die regelmäßige Reinigung und Wartung der Maschine sind von wesentlicher Bedeutung für die Verlängerung des Betriebslebens derselben. Ihre Maschine ist ständig Feuchtigkeit, Kaffee und Kalk ausgesetzt!

Dieses Kapitel beschreibt in detaillierter Weise, welche Arbeitsvorgänge mit welcher Häufigkeit auszuführen sind. Werden diese Vorgänge nicht ausgeführt, so wird die Maschine nicht mehr störungsfrei funktionieren. Diese Reparaturen sind NICHT durch die Garantie gedeckt.



#### Hinweis:

- Für die Reinigung des Geräts sollte ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch verwendet werden.
- Die abnehmbaren Teile nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen.
- Für die Reinigung der Maschine sollten kein Alkohol, Lösungsmittel und/oder scheuernde Produkte verwendet werden.
- Die Vorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer Mikrowelle oder eines herkömmlichen Backofens trocknen.



Andere Wartungseingriffe dürfen nur mit ausgeschalteter und vom Stromnetz abgenommener Maschine durchgeführt werden.







2 Die Abtropfschale leeren und reinigen. Dieser Vorgang muss auch dann durchgeführt werden, wenn der Anzeiger "Abtropfschale voll" angehoben wird.



3 Den seitlich an der Maschine befindlichen Kaffeeauffangbehälter leeren und reinigen. Die Servicetür öffnen, den Behälter herausnehmen und den Kaffeesatz entfernen.

## Tägliche Reinigung des Wassertanks



- 1 Den kleinen weißen Filter oder den Wasserfilter INTENZA+ (soweit vorhanden) aus dem Tank herausnehmen und unter frischem Wasser reinigen.
- 2 Den weißen Filter oder den Wasserfilter INTENZA+ (soweit vorhanden) wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedrückt und gedreht wird.
- 3 Den Wassertank mit frischem Wasser füllen.

## Tägliche Reinigung des Cappuccinatore



Der Cappuccinatore muss täglich und nach jeder Benutzung gereinigt werden, um die Hygiene und die Zubereitung eines Milchschaums mit perfekter Konsistenz zu gewährleisten.

1 Den Ansaugschlauch in einen Behälter mit frischem Wasser eintau-



2 Einen leeren Behälter unter den Cappuccinatore stellen.



3 Die Taste " drücken.

- Die Maschine heizt sich auf und die Tasten " "" " blinken. Die LED " " wird ausgeschaltet.
- 5 Wenn die Taste "📵" erneut aufleuchtet, beginnt die Maschine mit der Ausgabe des Wassers für die Reinigung.
- 6 Ist das aus dem Cappuccinatore ausgegebene Wasser sauber, wird die Taste "⊜" gedrückt, um die Ausgabe zu beenden.
- 7 Den Ansaugschlauch mit einem feuchten Tuch reinigen.

## Wöchentliche Reinigung der Maschine



Die Aufnahme der Abtropfschale reinigen.

## Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe





1 Die Kaffeemaschine ausschalten, indem die Taste "(1)" gedrückt wird, und den Stecker von der Steckdose abziehen.



2 Den Kaffeesatzbehälter herausnehmen. Die Servicetür öffnen.



3 Den Kaffeeauffangbehälter herausnehmen und reinigen.



4 Für die Herausnahme der Brühgruppe wird die Taste «PUSH» gedrückt und am Handgriff gezogen.



5 Die Brühgruppe mit lauwarmem Wasser reinigen. Den oberen Filter sorgfältig reinigen.



Für die Reinigung der Brühgruppe sollten keine Reinigungsmittel oder Seife verwendet werden.





- 7 Der Innenbereich der Maschine sollte unter Verwendung eines weichen, leicht mit Wasser getränkten Tuchs sorgfältig gereinigt werden.
- 8 Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruhestellung befindet; die zwei Bezugspunkte müssen übereinstimmen. Im gegenteiligen Falle den unter Punkt (9) beschriebenen Vorgang ausführen.



9 Den Hebel sanft nach unten drücken, bis er die Basis der Brühgruppe berührt und die beiden Bezugspunkte seitlich neben der Gruppe übereinstimmen.



10 Sicherstellen, dass sich der Haken für die Sperre der Brühgruppe in der korrekten Position befindet. Um dessen Position zu überprüfen, wird die Taste "PUSH" kräftig gedrückt, bis das Einrasten in der Position zu hören ist. Sicherstellen, dass sich der Haken oben am Anschlag befindet. Im gegenteiligen Fall den Vorgang wiederholen.



111 Die Brühgruppe wieder in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet. Dabei nicht die Taste "PUSH" drücken.



12 Den Kaffeeauffangbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.



13 Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.

## Monatliche Reinigung des Cappuccinatore



Einmal im Monat muss der Cappuccinatore unter Verwendung des "Saeco Milk Circuit Cleaner" gründlich gereinigt werden. Der "Saeco Milk Circuit Cleaner" ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Instandhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.



- 1 Sicherstellen, dass der Cappuccinatore korrekt eingesetzt wurde.
- 2 Das Produkt für die Reinigung des Milchsystems in einen Behälter schütten. ½ I lauwarmes Wasser hinzugeben und abwarten, bis sich das Produkt vollständig auflöst.



3 Den Ansaugschlauch in den Behälter einstecken.



4 Einen leeren Behälter ausreichender Größe unter den Cappuccinatore stellen.



5 Die Taste " drücken.



- 6 Die Maschine heizt sich auf und die Tasten " "" " blinken. Die LED " " wird ausgeschaltet.
- 7 Wenn die Taste " rrneut aufleuchtet, beginnt die Maschine mit der Ausgabe der Lösung für die Reinigung.
- 8 Ist keine Lösung mehr vorhanden, die Taste " 'Löp" drücken, um die Ausgabe zu beenden.



Die bei diesem Verfahren ausgegebene Lösung darf nicht getrunken werden.



9 Den Behälter gründlich ausspülen und mit ½ I frischem Wasser füllen, das für den Spülzyklus benutzt wird.



10 Den Ansaugschlauch in den Behälter einstecken.

- 11 Den Behälter leeren und erneut unter den Cappuccinatore stellen.
- 12 Die Taste " drücken, um die Ausgabe zu starten.

- Die Maschine heizt sich auf und die Tasten "<u>□</u>"" <u>□</u>" blinken. Die LED "<u>□</u>" wird ausgeschaltet.
- 14 Wenn die Taste " rrneut aufleuchtet, beginnt die Maschine mit der Ausgabe des Wassers für die Spülung.
- 15 Ist kein Wasser mehr vorhanden, die Taste " " drücken, um die Ausgabe zu beenden.
- 16 Den Ansaugschlauch abnehmen.

17 Den Cappuccinatore aus der Maschine herausnehmen.



18 Alle in der Abbildung gezeigten Teile abnehmen.



19 Alle Teile mit lauwarmem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.



- 20 Sicherstellen, dass alle Milchrückstände aus der Nut des Anschlusses entfernt werden (siehe Pfeil in der Abbildung links). Im gegenteiligen Falle kann die Milch nicht aufgeschäumt werden. Mit einem feuchten scheuernden Tuch gründlich reinigen.
- 21 Alle Teile des Cappuccinatore wieder montieren und diesen in die Maschine einsetzen.



222 Den Cappuccinatore einstecken, bis das Einrasten in der Aufnahme in der Dampfdüse, die in Abb. A gezeigt wird, zu hören ist.

# Hinweis

Wird der Cappuccinatore bis zum Anschlag (d.h. über die Aufnahme hinaus) eingesteckt, so funktioniert er eventuell nicht störungsfrei, da er keine Milch ansaugen kann. In diesem Falle wird die Ausgabe beendet und abgewartet, bis der Cappuccinatore abgekühlt ist. Dann wird er LEICHT nach unten (Abb. B) versetzt, damit er in der in Abb. A gezeigten Aufnahme positioniert wird.

Auf diese Weise kann der störungsfreie Betrieb des Cappuccinatore wiederhergestellt werden.

## Monatliche Schmierung der Brühgruppe



Die Brühgruppe sollte nach jeweils 500 Kaffeeausgaben oder einmal monatlich geschmiert werden.

Das für die Schmierung der Brühgruppe verwendete Fett Saeco ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Instandhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.



## Hinweis:

Vor der Schmierung der Brühgruppe muss diese mit frischem Wasser gereinigt und getrocknet werden, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" erläutert.



1 Das Fett gleichmäßig auf beide seitlichen Führungen auftragen.



2 Auch die Welle schmieren.



- 3 Die Brühgruppe in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet (siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe"). Den Kaffeeauffangbehälter einsetzen.
- 4 Den Kaffeesatzbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.

## Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters



Den Kaffeebohnenbehälter einmal monatlich mit einem feuchten Tuch reinigen, um die öligen Substanzen des Kaffees zu entfernen. Dann wieder mit Kaffeebohnen auffüllen.

#### **ENTKALKUNG**

Die Entkalkung dauert ca. 35 Minuten.



Während der Benutzung bilden sich im Inneren der Maschine Kalkablagerungen, die regelmäßig entfernt werden müssen. Im gegenteiligen Falle kann es im Wasser- und Kaffeesystem zu Verstopfungen kommen.

Die Maschine zeigt an, wann die Entkalkung erforderlich ist. Leuchtet die LED "CALC" stabil auf, so muss die Entkalkung durchgeführt werden.



#### **Hinweis:**

Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so funktioniert die Maschine bald nicht mehr störungsfrei. In diesem Falle ist die Reparatur NICHT durch die Garantie gedeckt.



Es sollte ausschließlich der Entkalker Saeco verwendet werden, der speziell für die optimale Erhaltung der Leistungen der Maschine entwickelt wurde. Der Entkalker Saeco ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Instandhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.



## Achtung:

Die Entkalkerlösung und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.



## **Hinweis:**

Die Maschine während dem Entkalkungszyklus nicht ausschalten. Im gegenteiligen Falle den Zyklus erneut von Beginn an ausführen. Für die Ausführung des Entkalkungszyklus sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:





1 Die Abtropfschale leeren.















- 3 Den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) aus dem Wassertank herausnehmen.
- 4 Den Wassertank herausnehmen und den gesamten Inhalt des Entkalkers Saeco einfüllen. Den Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen.
- 5 Den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen.

6 Einen großen Behälter (1,5 l) unter die Dampf-/Heißwasserdüse stellen.

7 Die Taste "CALC" für 3 Sekunden gedrückt halten. Wenn die Taste beginnt, zu blinken, diese loslassen, um den Zyklus zu starten. Die Taste "CALC" blinkt während der Ausführung des gesamten Entkalkungszyklus.

# Hinwei

Wurde die Taste "CALC" versehentlich gedrückt, so erfolgt der Abbruch durch Druck der Taste "P".

8 Nun wird die Entkalkerlösung über die Dampf-/Heißwasserdüse (die Taste " " blinkt) und über den Auslauf (die Taste " blinkt) ausgegeben.



Der Entkalkungszyklus kann durch Druck der Taste "CALC" unterbro-chen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste "CALC" gedrückt. Dadurch kann der Behälter entleert oder die Maschine für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.

9 lst keine Entkalkerlösung mehr vorhanden, so leuchtet die LED "\\ " auf und die Taste "\\" blinkt.



- 10 Den Wassertank herausnehmen, ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Wieder in die Maschine einsetzen.
- 11 Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.
- 12 Die Behälter leeren und wieder unter die Dampf-/Heißwasserdüse und den Auslauf stellen.



- 13 Um die Spülung vorzunehmen, die Taste "" drücken.
- 14 Nach Abschluss des Spülvorgangs leuchtet die LED "% "auf und die Taste "" blinkt.



- 15 Den Wassertank herausnehmen, ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Wieder in die Maschine einsetzen.
- 16 Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

## 38 **DEUTSCH**



- 17 Die Behälter leeren und wieder unter die Dampf-/Heißwasserdüse und den Auslauf stellen.
- 18 Die Vorgänge von Punkt 13 bis Punkt 17 noch einmal wiederholen. Danach zu Punkt 19 übergehen.

- 19 Die Maschine wird aufgeheizt und startet den Spülzyklus für die Vorbereitung auf die Produktausgabe.
- 20 Der Entkalkungszyklus ist abgeschlossen.
- 21 Den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) wieder im Wassertank installieren und den Cappuccinatore einsetzen.



## Hinweis:

Nach Abschluss des Entkalkungszyklus wird die Brühgruppe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" gereinigt.

Die beiden Spülzyklen reinigen das System mit einer voreingestellten Wassermenge für die Gewährleistung optimaler Leistungen der Maschine. Wird der Tank nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt, besteht die Möglichkeit, dass die Maschine die Ausführung von drei oder mehr Zyklen fordert.

# **BEDEUTUNG DER LEUCHTSIGNALE**

# Display Bedienfeld



| Wahlschalte | er "Aroma" |
|-------------|------------|
|-------------|------------|



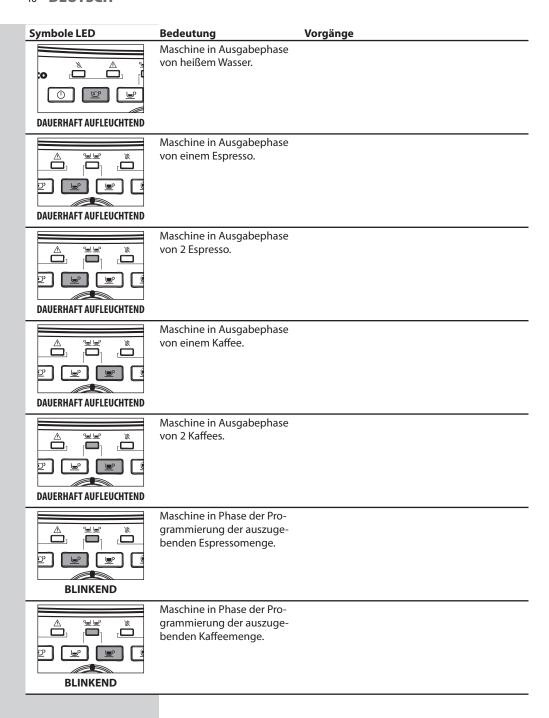

| Symbole LED            | Bedeutung                                                                        | Vorgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAUERHAFT AUFLEUCHTEND | Die Maschine gibt Dampf<br>aus oder schäumt die Milch<br>auf.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Die Maschine muss entkalkt werden.                                               | Den Entkalkungszyklus starten. Wird die<br>Entkalkung nicht regelmäßig ausgeführt, so<br>treten Betriebsstörungen auf der Maschine<br>auf. Diese Störung wird nicht durch die Garan-<br>tie gedeckt.                                                                                                                                                                                                                                   |
| DAUERHAFT AUFLEUCHTEND | Maschine in Entkalkungs-<br>phase.                                               | Die Taste "CALC " drücken, um den Zyklus in<br>Pause zu schalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BLINKEND               | Das System entlüften.                                                            | Den Tank mit frischem Wasser füllen und das<br>Wassersystem entlüften, wie im Kapitel "Erste<br>Einschaltung" beschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BLINKEND               | <ul> <li>Die Servicetür schließen.</li> <li>Die Brühgruppe einsetzen.</li> </ul> | Überprüfen, ob alle Bestandteile korrekt installiert und geschlossen wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DAUERHAFT AUFLEUCHTEND | Der Kaffeebohnenbehälter<br>ist leer.                                            | Den Behälter mit Kaffeebohnen füllen und den<br>Ausgabezyklus erneut starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BLINKEND               | Kaffeesatzbehälter nicht eingesetzt.                                             | Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SCHNELL BLINKEND       | Der Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale sind voll.                          | Bei eingeschalteter Maschine den Kaffeesatz-<br>behälter und die Abtropfschale leeren. Wird<br>der Kaffeesatzbehälter bei ausgeschalteter<br>Maschine oder nicht aufleuchtender Kontroll-<br>lampe geleert, wird der Zähler der Kaffeezy-<br>klen nicht auf Null gestellt. In diesem Falle<br>kann die Kontrolllampe, die auf die Entleerung<br>des Kaffeesatzbehälters hinweist, auch blin-<br>ken, wenn der Behälter nicht voll ist. |

| Symbole LED            | Bedeutung                                                                                     | Vorgänge                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2co (                  | Der Wassertank ist leer.                                                                      | Den Wassertank mit frischem Wasser füllen.                                                                                                                                   |
| DAUERHAFT AUFLEUCHTEND |                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|                        | Die Maschine weist eine<br>Störung auf und gibt keinen<br>Espresso, Wasser oder Dampf<br>aus. | Die Maschine aus- und nach 30 Sekunden<br>erneut einschalten.<br>2 oder 3 Versuche vornehmen.<br>Schaltet sich die Maschine NICHT ein, die<br>Hotline Philips Saeco anrufen. |
| BLINKEND               |                                                                                               |                                                                                                                                                                              |

# PROBLEMLÖSUNG

Im vorliegenden Kapitel werden die häufigsten Probleme, die auf Ihrer Maschine auftreten können, zusammengefasst. Helfen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Informationen nicht bei der Behebung des Problems, so besuchen Sie die Seite FAQ auf der Webseite www.philips.com/support oder wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

| Ursachen                                                                                                                                                                                      | Abhilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Maschine ist nicht an das                                                                                                                                                                 | Die Maschine an das Stromnetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stromnetz angeschlossen.                                                                                                                                                                      | anschließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Tassen sind kalt.                                                                                                                                                                         | Die Tassen mit heißem Wasser vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                               | wärmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Manchmal lässt die Maschine auto-<br>matisch Wasser in die Abtropfscha-<br>le ab, um die Spülung der Systeme<br>zu steuern und einen optimalen<br>Betrieb der Maschine zu gewähr-<br>leisten. | Dieser Vorgang ist völlig normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der Kaffeesatzbehälter wurde bei<br>ausgeschalteter Maschine entleert.                                                                                                                        | Der Kaffeesatzbehälter muss stets bei<br>eingeschalteter Maschine entleert<br>werden. Vor dem erneuten Einset-<br>zen des Behälters abwarten, bis die<br>rote LED im mit längeren Intervallen<br>blinkt.                                                                                                                                        |
| Die Austrittsöffnung der Dampfdü-                                                                                                                                                             | Die Öffnung der Dampfdüse mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| se ist verstopft.                                                                                                                                                                             | einer Nadel reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                               | Hinweis:Vor der Ausführung dieses Vorgangs sicherstellen, dass die Maschine ausgeschaltet und abgekühlt ist.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cappuccinatore verschmutzt (soweit vorhanden).                                                                                                                                                | Den Cappuccinatore reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                               | Stromnetz angeschlossen.  Die Tassen sind kalt.  Manchmal lässt die Maschine automatisch Wasser in die Abtropfschae ab, um die Spülung der Systeme zu steuern und einen optimalen Betrieb der Maschine zu gewähreisten.  Der Kaffeesatzbehälter wurde bei ausgeschalteter Maschine entleert.  Die Austrittsöffnung der Dampfdüse ist verstopft. |

| Verhalten                                                                                                         | Ursachen                                                                                                                        | Abhilfen                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Kaffee hat wenig Crema.<br>(Siehe Hinweis)                                                                    | Die Kaffeemischung ist nicht<br>geeignet, der Kaffee ist nicht röst-<br>frisch oder das Kaffeepulver wurde<br>zu grob gemahlen. | Die Kaffeemischung wechseln<br>oder die Einstellung des Mahlgrads<br>vornehmen, wie im Kapitel "Mahlwer-<br>keinstellung" beschrieben. |
| Die Maschine benötigt zu<br>lange Aufwärmzeiten oder<br>die Wassermenge, die aus der<br>Düse kommt, ist begrenzt. | Das Maschinensystem ist verkalkt.                                                                                               | Die Maschine entkalken.                                                                                                                |
| Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.                                                                  | Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.                                                                                         | Die Maschine einschalten. Die<br>Servicetür schließen. Die Brühgruppe<br>kehrt automatisch in die Ausgangs-<br>position zurück.        |
|                                                                                                                   | Der Kaffeesatzbehälter ist eingesetzt.                                                                                          | Nehmen Sie den Kaffeesatzbehälter<br>heraus, bevor Sie die Brühgruppe<br>abnehmen.                                                     |
| Unter der Brühgruppe be-<br>findet sich viel gemahlener<br>Kaffee.                                                | Kaffee nicht für Kaffeeautomaten geeignet.                                                                                      | Entweder muss der Kaffeetyp<br>gewechselt oder die Einstellung des<br>Mahlwerks geändert werden.                                       |
| Die Maschine führt den Mahl-<br>vorgang der Kaffeebohnen<br>aus, aber es wird kein Kaffee                         | Wasser fehlt.                                                                                                                   | Den Wassertank auffüllen und das System erneut entlüften (Kapitel "Erste Einschaltung").                                               |
| ausgegeben.<br>(Siehe Hinweis)                                                                                    | Die Brühgruppe ist verschmutzt.                                                                                                 | Die Brühgruppe reinigen (Kapitel<br>"Wöchentliche Reinigung der Brüh-<br>gruppe").                                                     |
|                                                                                                                   | Das System ist nicht entlüftet.                                                                                                 | Das System entlüften (Kapitel "Erste Einschaltung").                                                                                   |
|                                                                                                                   | Dies kann geschehen, wenn die<br>Maschine automatisch die Portion<br>einstellt.                                                 | Einige Kaffees ausgeben, wie im<br>Kapitel "Saeco Adapting System"<br>beschrieben.                                                     |
|                                                                                                                   | Der Auslauf ist verschmutzt.                                                                                                    | Den Auslauf reinigen.                                                                                                                  |
| Der Kaffee ist zu wässrig.<br>(Siehe Hinweis)                                                                     | Dies kann geschehen, wenn die<br>Maschine automatisch die Portion<br>einstellt.                                                 | Einige Kaffees ausgeben, wie im<br>Kapitel "Saeco Adapting System"<br>beschrieben.                                                     |
| Langsame Kaffeeausgabe.<br>(Siehe Hinweis)                                                                        | Der Kaffee ist zu fein gemahlen.                                                                                                | Die Kaffeemischung wechseln<br>oder den Mahlgrad einstellen, wie<br>im Kapitel "Mahlwerkeinstellung"<br>beschrieben.                   |
|                                                                                                                   | Das System ist nicht entlüftet.                                                                                                 | Das System entlüften (Kapitel "Erste Einschaltung").                                                                                   |
|                                                                                                                   | Die Brühgruppe ist verschmutzt.                                                                                                 | Die Brühgruppe reinigen (Kapitel "Brühgruppe").                                                                                        |
| Der Kaffee tritt neben dem<br>Auslauf aus.                                                                        | Der Auslauf ist verstopft.                                                                                                      | Den Auslauf und seine Ausgabeöff-<br>nungen reinigen.                                                                                  |



Diese Probleme stellen keine Störung dar, wenn die Kaffeemischung geändert wurde oder im Rahmen der ersten Installation. In diesem Falle muss abgewartet werden, dass die Maschine eine Selbsteinstellung ausführt, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.

### **ENERGIEEINSPARUNG**

## Standby



Der Espresso-Vollautomat Saeco wurde umweltfreundlich entwickelt, wie die Energieeffizienzkennzeichnung der Klasse A zeigt.

Nach einem Zeitraum von 30 Minuten, in dem die Maschine nicht betätigt wird, schaltet sie automatisch ab. Nach der Ausgabe eines Produktes führt die Maschine einen Spülzyklus durch.



Im Standby-Modus liegt der Energieverbrauch unter 1Wh. Um die Maschine einzuschalten, wird diese Taste gedrückt (wenn sich der Hauptschalter auf der Rückseite der Maschine in Position "I" befindet). Ist der Durchlauferhitzer kalt, führt die Maschine einen Spülzyklus durch.

### **Entsorgung**



Zum Abschluss des Betriebslebens darf die Maschine nicht als normaler Hausmüll behandelt werden, sondern muss in einem offiziellen Sammelzentrum für das Recycling abgegeben werden. Ein derartiges Verhalten trägt zum Umweltschutz bei.

- Die Verpackungsmaterialien k\u00f6nnen recycelt werden.
   Maschine: Den Stecker von der Steckdose abziehen und das Netzkabel zerschneiden.
- Das Gerät und das Netzkabel bei einem Kundendienstzentrum oder einer öffentlichen Einrichtung für die Abfallentsorgung abgeben.

Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung abgebildete Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer zuständigen Sammelstelle abgegeben werden muss, damit die elektrischen und elektronischen Bestandteile recycelt werden können.

Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Folgen, die durch eine falsche Entsorgung des Produktes am Ende seines Betriebslebens entstehen können. Weitere Informationen zum Recycling des Produktes erhalten Sie von Ihrer zuständigen Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

# **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen am Produkt vorzunehmen.

| Nennspannung - Nennleistung -<br>Versorgung | Siehe Typenschild auf der Innenseite der Servicetür |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gehäusematerial                             | Thermoplastisch                                     |
| Abmessungen (L x H x T)                     | 256 x 340 x 440 mm                                  |
| Gewicht                                     | 9 kg                                                |
| Kabellänge                                  | 1,2 m                                               |
| Bedienfeld                                  | Frontal                                             |
| Cappuccinatore                              | Spezialzubehör für Cappuccino                       |
| Maximale Höhe Tasse unter dem<br>Auslauf    | 110 mm                                              |
| Wassertank                                  | 1,5 Liter - herausnehmbar                           |
| Fassungsvermögen Kaffeebohnen-<br>behälter  | 300 g                                               |
| Fassungsvermögen Kaffeesatzbe-<br>hälter    | 10                                                  |
| Pumpendruck                                 | 15 bar                                              |
| Durchlauferhitzer                           | Rostfreier Edelstahl                                |
| Sicherheitsvorrichtungen                    | Thermosicherung                                     |

| GARAN |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  |  |
|       |  |  |  |

# Garantie

Für ausführliche Informationen zur Garantie und der damit verbundenen Bedingungen ist auf das separat gelieferte Garantieheft Bezug zu nehmen.

# Kundendienst

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrer Maschine zufrieden sind. Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Auf diese Weise können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen für die Reinigungsund Entkalkungsvorgänge zusenden.

Für den Support oder den Kundendienst besuchen Sie die Webseite Philips www.philips.com/support oder wenden sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Heft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

# BESTELLUNG VON PRODUKTEN FÜR DIE WARTUNG

Für die Reinigung und die Entkalkung sollten ausschließlich die Produkte für die Wartung von Saeco benutzt werden.

Das Zubehör für Ihre Maschine ist online im Philips-Shop unter der Adresse **www.shop.philips.com/service**, beim Händler Ihres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Sind die Produkte für die Wartung des Maschine nicht erhältlich, so wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse **www.philips.com/support** genannt.

Übersicht über die Produkte für die Wartung

- Entkalker CA6700



Wasserfilter Intenza+ CA6702



- Fett HD5061



- Reinigung des Milchsystems CA6705





Wartungs-Kit CA 6706







Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen jeder Art ohne Vorankündigung vorzunehmen.

